## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Mugust 2863.

10. Sierpnia 1883.

Kundmachung.

Mro. 31359. Michael Bielecki, gr. fath. Pfarrer in Grodek, Mro. 31359. Michael Bielecki, gt. into. Platet in mittelst seiner letstwilligen Anordnung vom 4. April 1857 seine Grodek unter Konf. Zahl 24 gelegene Realität der Grodeker etabigemeinde mit dem Auftrage vermacht, daß Lettere aus den hans in Generalien sur groue Grodeker ar. kath. Sauszinsen alle Jahre zwei Stipendien für arme Grodeker gr. fath. dinglinge, jedes zu 50 fl. KM. auszahle.

Diese Stipendien sind nach der weiteren obgedachten kodizilla= biden Bersugung des Stifters Michael Bielecki, solchen durch die Grodeker Stadtgemeinde und dem Grodeker gr. fath, Pfarrer nach timmenmehrheit zu mahlenden Schülern zuzuwenden, welche die un= teren Gymnafialklassen oder den Lehrer = Praparanden = Kurs oder die

Aidnif mit einem guten Fortgange besuchen.

Nachdem nun die Stadtgemeinde Grodek das ihr durch Michael Riefecki zugewendete Legat der obgedachten Realität angenommen und ihre Intabulirung als Eigenthümerin derselben bereits erwirkt bat, nachtem ferner bie ermabnten Stipendienbetrage von 50 fl. und 50 f. KM. auf dieser Realität zu Gunften der Michael Bieleckischen etipendienstiftung für arme Grodeker gr. kath. Jünglinge libr. dom. Pag. 483. n. 7. oner. schon pränotirt sind, so erklärt die Grode-Gemeinte im Zwecke ber vollständigen Sicherstellung und künftische Gemeinte im Zwecke ber vollständigen Sicherstellung und künftische Georgie Benauen Erfüllung bes mit dem erwähnten Legate verbundenen Auftrages des verstorbenen Michael Bielecki, daß sie, indem sie hieruif zugleich die Einwilligung zur Umwandlung der obigen libr. dom. png. 483. n. 7. on. ersichtlichen Pränotazion in die Intabulazion ertheilt, sich verpflichte von der Realität Nro. 24 in Grodek die bon Michael Bielecki für arme Grodeker gr. kath. Junglinge gestifleten zwei Stipendien von je 50 fl. K.M. oder 52 fl. 50 fr. oft. W. jahr= lich nach der Anordnung der k.f. Statthalterei entweder an die jeweili= gen Michal Bieleckischen Stipendisten unmittelbar ober an die von ber Statthalteri als der obersten Stiftungsbehörde zu benennende Kasse, in dwei gleichen antizipativen Raten an jedem 16. März und 16. Ceptember regelmäßig auszuzahlen und die Wahl dieser Stipendisten Berein mit dem Grodeker gr. fath. Pfarrer, ber die biesfällige Berbindlichkeit für sich und für seine Nachfolger im Grodeker gr. f. Fiarramte hiemit übernimmt, ganz nach den oben angegebenen Bestim-dungen des Stifters Michael Bielecki zu beforgen, und die jeweilig Bewählten Stipendisten vor der Verleiljung des Stipendiums der f. t. Clatthalterei zur Bestätigung ber Wahl anzuzeigen.

Diese Stiftung, welche vom Schuljahre 1863-4 angefangen ins Leben tritt, nurde von Seite des Lemberger gr. fath. Metropolitans sonistoriums so wie auch von Seite der k. k. galiz. Statthalteret mit dem Beifügen bestätigt, daß in Ermanglung einer diesfälligen Unordnung bes Stifters Michael Bielecki hiemit festgeset wird, daß die aus allfälligen Interkalarien in Ersparung kommenden Beträge u tapitalistren sind, um aus dem Ertrage hievon seinerzeit nach Beichaffenheit ber Umftande entweder die bestehenden Stipendien aufbeffern Ber ein weiteres Michael Bieleckisches Stipenbium unter den obigen

Modalitäten errichten zu können.

Bon der galig. f. f. Statthalterei. Lemberg, am 24. Juli 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 31359. Michał Bielecki, proboszcz obrządku gr. katol. Grodku, zapisał rozporządzeniem ostatniej swej woli z dnia 4. kwietnia 1857 swa pod licz. kons. 24 położoną realność gminie miasta Gródka z tem zleceniem, by takowa z domowych czynszów Lazdorocznie dwa stypendya dla ubogich Grodeckich młodzieńców chrzadku gr. kat., każde po 50 złr. m. k. wypłacała.

Stypendya te mają się według dalszego zarządzenia wyż wy-Die nionego kodycylu testatora Michała Bieleckiego rozdać między takich, przez gmine miasta Gródka i tawecznego proboszcza obrz. gr. kat. wiekszością głosów wybierać się mających uczniów, którzy caterech nizszych klas gimnazyalnych lub na kurs preparandów

tho na technike z dobrym uczeszczają postępem. Ponieważ gmina miasta Gródka przyjęła zapisany jej przez Michała Bieleckiego legat wyż wymienionej realności i także swą infabulacye jako właścicielka tejże już wyrobiła, ponicważ dalej wymienione kwoty stypendyjne 50 złr. i 50 złr. m. k. na tej realności rzecz fundacyi stypendyów Michała Bieleckiego dla ubogich Gródeckich młodzieńców obrządku gr. kat. libr. dom. 2. pag. 483. n. 7 den miodziencow obrządka gr. nach powiadcza gmina miasta Gródka, w on. już są prenotowane, wiec oświadcza gmina miasta Gródka, w celu zupełnego zabezpieczenia i przyszłego dokładnego wypełhienia rozporządzenia zmarłego Michała Bieleckiego, z powyż wymienionym legatem połączonego, że zezwalając równocześnie na Przeistoczenie wyż wspomnionej libr. dom. 2. pag. 483. n. 7. on. wiadomionej prenotacyi, zobowiazuje się z realności pod Nr. 24 w Gródku położonej, przez Michała Bieleckiego dla ubogich młodzieńców obrządku gr. kat. fundowane dwa stypendya, każde po

50 złr. m. k. czyli 52 zł. 50 c. w. a. co roku, podług rozporządzenia c. k. Namiestnictwa, płacić bezpośriednio każdorazowym stypendystom Michała Bieleckiego, lub do kasy przez c. k. Namiestnietwo jako najwyższa władze fundacyi wyznaczonej, regularnie w dwech równych ratach z góry każdego 16. marca i 16. września, oraz przedsięwziąsć wybory tych stypendystów, zupełnie podług wyż wymienionych ustaw fundatora Michała Bieleckiego wspólnie z Grodeckim proboszczem obrządku gr. kat., który obowiązek tenże na siebie i na swych następców w Gródeckim probostwie gr. kat. przyjmuje, i przedłożyć każdą razą wybranych stypendystów przed nadaniem stypendyi wysokiemu c. k. Namiestnictwu do zatwierdzenia wyboru.

Fundacya ta, która ze szkolnym rokiem 1863-4 w życie wstępuje, została ze strony Lwowskiego gr. kat. konsystorza mctropolitarnego jako też ze strony c. k. galic. Namiestnictwa z tym dodatkiem potwierdzoną, że dla braku odnośnego rozporządzenia, że kwoty pochodzące z oszczędzenia każdorocznych interkalariów kapitalizować się mają, ażeby z dochodu tego w swoim czasie podług okoliczności albo podwyższyć istniejące stypendya, albo dalsze postanowić stypendyum imienia Michała Bieleckiego pod powyższemi

ustawami.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. lipca 1863.

C d t f t

Mro. 30753. Bom k. k. Landes- als Handelsgerichte wird bem Ludwig Czermiński mittelst gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es have wider ihn Simche Margules sub praes. 25. Juli 1863 3ahl 30753 ein Gesuch um Zahlungsaustage der Wechselsumme von 2500 ft. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 30. Juli 1863 Zahl 30753 bewilliget wurde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das

k. k. Landes = als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Rosten den hiesigen Advokaten Dr. Kratter mit Substitufrung des Advotaten Dr. Madejski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem f. f. Gerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 30. Juli 1863.

(1343)E d i f t.

Nro. 32496. Bom k. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Josef Witosławski mittelft gegenwartigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn Simche Bernhard sub praes. 7. Juli 1863 3. 28114 ein Gesuch um Zahlungsauflage der Wechfelsumme von 700 fl. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungs-auflage unterm 9. Juli 1863 Zahl 28114 bewilliget wurde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das f. k. Landes- als Handelsgericht zu dessen Vertretung und auf seine Gefahr und Koften den hiefigen Landes- und Gerichte-Advokaten herrn Dr. Rechen mit Substituirung des Advokaten herrn Dr. Natkis als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Bechfelordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem f. t. Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts= mittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wom t. t. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 6. August 1863.

Kundmachung.

Rro. 37059. Bur Besehung ber an ber Samborer zweiklaffigen, mit der dortigen Saupschule verbundenen Unterrealschule erledigten Stelle eines technischen Lehrers mit dem Sahresgehalte von 472 fl. 50 fr. oft. W. wird hiemit der Konfurs bis Ende September d. J. mit dem Beifügen ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre an die f. f. galiz. Statthalterei gerichteten, mit dem Lehrbefähigungs = Zeugniße versehenen Gesuche beim Przemysler gr. kath. Konsistorium einzubrin= gen haben.

Lemberg, am 2. August 1863.

(1353)Rundmachung.

Mro. 5957. Bur Sicherstellung der Lieferung bes fur bie Zolkiew - Mostyer Landesstraße pro 1863 erforberlichen Konservaziones Deckstofes wird im Grunde hoh. Statthalterei = Erlages vom 25. Juli d. J. 3. 33620 eine Offerten-Verhandlung auf den 19. August 1. J.

Die bezüglide Lieferung besteht aus ber Erzeugung, Zufuhr,

Berschlägelung und Schlichtung von:

70 Prismen in bas 1te Viertel ber 1ten Meile 2te 3te 30 4te 70 1te 2ten 60 2te 3te 60 70 4te

baher in ber Beiftellung von 420 Decftoffprismen aus bem Steinbruche zu Glinsko mit bem Gesammtsiskalpreise von 2053 fl. 80 fr.

Als weitere Bedingung für biese Deckstofflieferung wird fest-

gesett :

a) bas obbezeichnete Deckstoff = Quantum muß bis 15. Oktober 1. 3. auf bie Strafe jugeführt, gefchlägelt und gefchlichtet fein

b) bie zu liefernden Prismen muffen auf bie von ber Bauleitung

bezeichneten Plate an der Straffe abgelagert merben.

c) die Nebernahme des abgelieferten Deckstoffs wird durch den betreffenden Bau-Inspektor oder im Falle der Verhinderung desselben durch einen kreisbehordl. technischen Beamten entweder im Ganzen oder auch theilweise ersolgen, wornach auch die Vergütung bei der f. f. Sammlungekasse unverzüglich angewiesen werden wird;

d) die für diese Deckstocklieferung bestimmten, mit dem 10% tigen Badium belegten und gut verstegelten Offerten, muffen längstens bis 16. d. M. bei ber f. f. Kreisbehörde eingebracht werden.

e) die nach diesem festgesetten Praflusivtermine eingebrachten Df= ferten werben unberudfichtigt bem betreffenden Offerenten gurudgestellt werden.

Zółkiew, am 4. August 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 5957. W celu zabezpieczenia liwerunku materyału do pokrycia gościńca krajowego żółkiewsko-mosteńskiego, na rok 1863 potrzebnego, rozpisuje się wedle rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 25. lipca b. r. do l. 33620 rozprawa ofertowa na dzień 19. sierpnia b. r.

Liwerunek ten składa się z wyłamania, przywozu, stłuczenia

i ustawienia

70 pryzmów w 1a ćwierć I. mili " 2a 30 " 3a 22 22 " 4a 30 27 H." mili " 1a 22 " 2a 60 22 " 3a 60 77 " 4a

zatem z dostawy 420tu pryzmów materyału do pokrycia z kamie-

niołomu w Glińsku w cenie fiskalnej 2053 zł. 80 c. w. a.

Jako dalsze warunki tej dostawy ustanawia się, co następuje: a) cała ilość wyz wspomniona tego materyału musi być do 15go października b. r. zwieziona, na gościńcu stłuczona i ustawiona;

b) pryzmy mające się odstawiać muszą być złożone na miej-

scach przez drogowego na gościńcu wyznaczonych;

c) odbieranie odstawionego materyału będzie uskutecznione przez dotyczącego inspektora budowy, lub w razie przeszkody jego, przez obwodowego urzędnika technicznego, a to albo w całości lub też częściowo, poczem także assygnacya wypłaty z c. k. kasy zbiorowej nastąpi;

d) oferty na ten liwerunek przeznaczone, a w 10procentowe wadyum zaopatrzone i dobrze opieczętowane, muszą być najdalej do

16. sierpnia b. r. do c. k. władzy obwodowej wniesione;

e) oferty zaś po ustanowionym terminie wniesione, zostana bez uwzględnienia dotyczącemu oferentowi zwrócone.

Zółkiew, dnia 4. sierpnia 1863.

(1340)C d i f t.

Mro. 4734. Bem f. f. Kreisgerichte Zkoczow wird zur Befriebigung der Forderung des Dominifaner Konventes in Podkamien ge= gen Vincenz Ritter v. Kossakowski von 750 Dukaten f. R. G. die Ausdehnung der zur Befriedigung der Forderung der galiz, ständisch. Areditanstalt pr. 12822 st. 91/2 fr. oft. W. angeordneten erefutiven Feilbiethung der Güter Biatoglowy und Neterpiace wesentlich unter den nämlichen Bedingungen wie im Bescheibe vom 29. April 1863 3. 2215 bewilligt.

Bugleich wird ben abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten S.S. Karl Fellner, Hieronim Sikora und allen jenen, welche nach der hand an die Gewähr der Güter Bialoglowy und Neterpince fommen follten, der herr Advofat Dr. Wesolowski mit Substituirung bes frn. Abvofaten Mijakowski jum Kurator bestellt und dieselben hievon durch dieses Edikt verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, den 29. Juli 1863.

(1341)Lizitazions-Kundmachung.

Nro. 698. Bur Sicherstellung bes Bedarfes an Rleibern, Bafche und Beschuhung für bie hiergerichtlichen Saftlinge auf bas 3abt 1864 wird bei bem f. f. Kreisgerichte zu Złoczow am 26. August 1863, und wenn an diesem Tage ein gunstiger Anboth nicht erzielt werden sollte, am 2. September 1863 jedesmal um 3 Uhr Nachmittags eine Minuendo - Lizitazions = Verhandlung abgehalten werden, wozu bie Lizitazionslustigen eingeladen werden.

Bu liefern find unter ausdrücklichem Borbehalte ber buchhalte

rischen Richtigstellung des Bedarfes:

62934 n. oft. Ellen Zwilch, 1 n. oft. Elle breit. b) 170546 Semdenleinwand, 1 n. ö. Gle breit. 17

Strohsadleinwand, c) 34040 detto. 21240 d) Futterleinwand, detto.

100 Paar leberne Schnurschuhe.

40 Garnituren Gifenaufhangriemen, und

40 Paar Fußfaschinen.

Als Ausrufspreis wird der vorjährige Erstehungspreis ange nommen werden.

Das Babium beträgt 100 fl. öft. 28.

Die näheren Ligitazionebedingungen liegen in ber freisgerichtli chen Registratur zur Einsicht auf.

Vom Prafibio bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ben 1. August 1863.

Edykt.

Nr. 9355. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem nieobecną Józefinę Hendlich, iż przeciw niej w skulck pozwu Antoniego i Genowefe Sieher pod dniem 26. maja 1863 l. 6911 wnicsionego, na podstawie wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 21. maja 1855 Nr. 95 uchwała z dnia 1 czerwca 1863 l. 6911 nakaz do ustapienia się z części realności pod 1. 14 w Stanisławowie położonej i oddanie tej cześci małżonkom Antoniemu i Genofewie Sieber w 14 dniach, wydany został.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanej nie jest wiadome. przelo na tejze zysk i stratę ustanowiono kuratora w osobie p. adwok<sup>ata</sup> dr. Przybyłowskiego z substytucyą p. adwokata dr. Minasiewicza z którymi, doreczywszy wspomniony pozew, sprawa powyższa przepro-

wadzoną będzie.

Stanisławów, dnia 27. lipca 1863.

Edykt.

Nr. 6482. Ze strony c. k. powiatowego sądu zawiadamia <sup>sie</sup> z imienia i pobytu niewiadomych dzieci Barbary z Smolnickich Zatwardnickiej, a gdyby nie żyli, ich spadkobierców z nazwiska i pobytu nieznanych niniejszym edyktem, że przeciw nim Antonina Hankiewiczowa o wyextabulowanie ze stanu dłużnego realności pod Nr. kons. 195 w mieście Jarosławiu położonej, sumy 1787 zł. Pol 15 gr. czyli 446 zł. 521/2 gr. dla nieletnich dzieci Barbary z Smolnickich Zatwardnickiej pod liczba 3 cież. zahypotekowanej wniosta skarge o pomoc sadowa, względem czego do ustnego postępowania termin na dzień 12. sierpnia 1863 o godzinie 10ej przed południch

Gdy miejsce pobytu oskarzonych niewiadome jest, przeto c. powiatowy sad w Jarosławiu dla zastąpienia jako też na koszt i stratę tychże, tutejszego adwokata krajowego dr. Myszkowskiego jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Wzywaja się przeto pozwani, ażeby w należytym czasie albo sami się zgłosili albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępe) udzielili, lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsiewzięte służące do obrony przepisane środki prawne uzyli, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sami sobie przep<sup>iszą</sup>.

Jarosław, dnia 30. kwietnia 1863.

(1345)Coift.

Mro. 9787. Bom f. f. Kreisgerichte ju Stanislawow wird be mit bekannt gemacht, daß Ziemomysl Barczewski aus Podolfen, Goli bes Gutsbesihers aus Olesza, für tresinnig erklärt, und ihm ein Su rator in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Skwarczyński bis jur weiteren Berfügung seiner Seimatsbehörde beigegeben wurde.

Stanisławow, am 27. Juli 1863.

m dy k 1.

Nr. 9787. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy niniejszyn wiadomo czyni, iz Ziemomyśl Barczewski z Podola, syn właściciela dóbr z Oleszy, za obłakanego uznany i temuż aż do dalszego rozporządzenia przynależnej instancyi rosyjskiej kurator w osobie P<sup>ana</sup> adwokata dr. Skwarczyńskiego ustanowiony został.

Stanisławów, dnia 27. lipca 1863.

(1344)Kundmachung.

Nro. 29025. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, baf auf Grund bes in ber Bergleicheverhandlung bes Lemberger Raufmanns M. H. Rentschner abgeschloffenen und gerichtlich bestätigten Bergleiches bem M. H. Rentschner bas Bermogen jur freien Berwaltung jurudgestellt wurde.

Lemberg, am 29. Juli 1863.